Us

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0. 298. Donnerstag, den 14. December 1837.

24 Mgekommene Fremden vom 12. December.

herr Raufmann Rofenftoct aus Liffa, I. in No. 342 Judenftr.; fr. Lanci, Alademifder Bau-Infpettor, aus Reafau, I. in No. 134 Wilh. Plat; fr. Jufig--Commiff. Stord aus Liffa, Sr. Dberamtm. Giller aus Lengenbrud, Sr. Pferbehandler Rojack aus Filehne, I. in Do. 3 syalbdorf; Br. Guteb. v. Dtodi aus Chmalibogowo, Sr. Guteb. v. Dtodi aus Luffomo, Gr. Guteb. Jedte aus Strangewo, Sr. Guteb. Cybow aus Czeslawice, I. in Do. 15 Breiteffr.; Dr. Raufm. Bab aus Deferit, Br. Raufm, Abraham aus Mur. Gollin, Br. Raufm. Gottheil aus Madwit, Br. Raufm. Raphael aus Neuftadt bip., Frau v. Moraweta aus Neubrud, Gr. Renbant Releger aus Dbornie, Sr. Gaftwirth Wolly aus Prittifch, I. in No. 5 Capiehuplat; Se. Defan Pawlowicz aus Roften, Sr. Guteb. b. Radon= sti aus Rafolemo, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Glasfabrifant Mittelftadt aus Mlexandromo, Gr. Fabrifant Bolle aus Berlin, I. in Ro. 21 Bilh. Str.; die Grn. Probfte Benjer und Gobalefi aus Schrimm, gr. pachter b. Gostawefi und herr Guteb. v. Dobryndi aus Chocicza, Sr. Guteb. v. Praplusti aus Starfowice, Sr. Guteb. v. Baranowell aus Cobiefiernie, Gr. Guteb. v. Arnnfowell aus Dafafo--woll im No. 38 Gerberftraße, molois alliginit gedi andre felle allending both the bit Renarioung our Healinston in receive one or terminis powyższym

tehen ivsulfare maintain boy and institution of the state of the state

<sup>1)</sup> Berkauf. Es soll bas zur Posihalterei Kahme gehörige lebende und tobte Inventarium, bestehend aus 10 guten Posipferden nebst Geschirren, 1 Fahrpost-wagen, 1 Reitposikabriotet, 1 Schneltpost-Bei-Chatse, 2 Extraposiwagen, von benen der eine ganz, der andere halb verdeckt ift, 1 großer offener vierspänniger Packwagen, 1 zweispänniger Pffizier-Korbwagen, 1 verdeckter Fahrposi-Beiwagen

alles im guten Stande, Donnerftag ben 28. December b. 3. um 9 Uhr Bormittage im Borwerfehofe ju Rahme meifibietend gegen gleich baare Bezahlung perfauft werben, und fieht ber Buichlag bei annehmbaren Geboten fogleich an gewartigen. Raufluftige werden beshalb zu biefem Termine hierdurch eingelaben. Pofen, ben 22. Movember 1837.

Ronigliche Preufifche Regierung.

2) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Dber = Lanbesgericht gu Pofen, I. Abtheilung.

Das Ritttergut Roforgun, im Rreife Roffen, gerichtlich abgeschaft auf 26,327 Rthlr. 23 fgr. 4 pf. jufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedingungen in ber Regifiratur einzufehenden Zare, foll am 25 fen Januar 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Geschwifter :

> Francista, Juftine, v. Baremba, Honorata, und Conftantin,

werben hierzu offentlich vorgelaben.

Pratenbenten aufgeforbert, ihre Unfpru= che bei Bermeibung ber Praflufion in bem obigen Termine anzumelben.

an foll bast and the that the habins gehörige leverals and robte

Inventoring before and to aum compared unificiolities. I habigoff.

benear der eine man, der andere ballt verdedt ift, i großer affeiner wierlichmetage Backerson, I freely migg. Originship to provide a Signal Colored Colored

Pofen, ben 1. Juni 1837.

newer country ? Extrapolitation, pen

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu, Wydział I.

Dobra szlacheckie Kokorzyn w powiecie Kościańskim, sądownie oszacowane na 26,327 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być dnia 25. Stycznia 1838 przed południem o godzinie Totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane. Niewiadomi z pobytu:

Franciszka. Justyna. rodzeństwo Honorata, i Zaremba: Konstanty.

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Bugleich werden alle unbefannten Real- Zaleca sie zarazem wszystkim wierzycielom realnym nieznajomym, aby pretensye swe w terminie powyższym pod uniknieniem preklużyi podali.

Poznań, dnia I. Czerwca 1837.

3) Poittal=Citation. Nachbem über bas fammtliche Bermogen bes biefigen Raufmanns Lenfer Apt durch die Berfugung bom 13. Oftober c. ber Ron= fure eroffnet worben, fo werben bie un= befannten Glaubiger bes Gemeinschulb= nere hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 1 ften Marg 1838 vor bem herrn Land-Gerichte-Rath Wiebmer angesetten peremtorischen Zermin, ent= meder in Perfon oder durch einen gefet = lich zuläffigen Bevollmachtigten gu er= fcheinen, ben Betrag ihrer Forberungen umffandlich anzuzeigen, die Dofumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber in Driginal ober in beglaubter Abfdrift vorzulegen und bas Mothige ju Protofoll zu verhandeln, mit der Ber= warnung, bag bie in bem Termine Musbleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Alften ihre Unfpruche nicht anmeldenden Glaubiger, mit allen ibren Korderungen an die Maffe bes Ge= meinschuldners ausgeschloffen und ihnen beehalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Kreditoren wird auferlegt werben, aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart und mit ihren For= berungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaus biger bon ber Daffe noch ubrig bleibt, merben verwiesen werben.

Denjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Referendarien Rutkowski und Sisenecker.

Zapozew edyktalny. Gdy nad calym maiatkiem Leisera Apt kupca tuteyszego, w skutek rozrządzenia z dnia 13. Października r. b., konkurs otworzonym został, przeto wzywaia sie publicznie wszyscy niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika, aby się w terminie peremptorycznym na dzień 1 go Marca r. b. przed Ur. Sedzia Ziemiańskim Wiebmer osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, ilość pretensyów swoich dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na takowe w oryginale lub w odpisie wierzytelnym złożyli, pod tém zagrożeniem: że wierzyciele ci, którzy się w terminie tym nie zgłoszą i aż do inrotulacyi akt pretensyów swych nie podadzą, z wszelkiemi swemi żądaniami do massy spólnego dłużnika wyłączeni zostaną i wieczne w téy mierze milczenie, pod utrata mogacego mieć prawa pierwszeństwa i odesłaniem ich do reszty, co sie po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zostanie, nałożonem bedzie. Dla tych, którzy dla przeszkód w terminie wyznaczonym osobiście stawić się nie mogą, lub też w miescu żadney nie maią znaiomości, przedstawiamy tuteyszych Referendaryuszów Rutkowskiego i Eisenecker na Pełnomocników, których na przypadek oboru, w plenipotencyą i informacya zaopatrzyć trzeba.

Bedac zarazem areszt otwarty po-

hierselbst als Bevollmächtigte in Bor, schlag, welche im Fall ber Wahl mit Vollmacht und Information zu versehen find.

Gleichzeitig ift ber offene Arreft berhangt worden und es werben baber alle Diejenigen, welche bon bem gedachten Bermogen etwas an Gelbe, Sachen ober Briefichaften befigen, biermit angemie= fen, weber an ben Gemeinschulbner noch an Jemand bon bemfelben Beauftragten bas Minbefte bavon zu verabfolgen, vielmehr foldes binnen 4 Bochen bei uns anguzeigen, und, jeboch mit Borbehalt ber baran habenben Rechte, in unfer Depofitorium abzuliefern, mibrigenfalls fie zu gewärtigen baben, bag jebe an eis nen andern gefchehene Bahlung ober Mus, lieferung, fur nicht geschehen erachtet und bas verbotwidrig Extradirte für die Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Sinbaber folder Gelber und Sachen . bei beren ganglicher Berichmeigung und Buruchaltung feines baran habenben Unterpfand = und anbern Rechts fur verluflig erflart werden wird.

Rempen, ben 20. Oftober 1837: Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. łożonym, przeto zaleca się wszystkim tym, którzy do rzeczonego maiatku należące pieniadze, rzeczy i papiery posiadaia, aby z takowych ani wspólnemu dłużnikowi, ani komukolwiek od tegoż zlecenie maiacemu nie wydawali, ale raczey w przeciągu czterech tygodni o tém nam donieśli i z zastrzeżeniem praw swoich do tychże przedmiotów maiących, do tuteyszego depozytu sadowego złożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że każda wypłata lub wydanie na rece osoby trzecie, za nieważne uważanem, wydany zaś przedmiot w drodze innév do massy ściagniętym będzie i posiedziciel podobnych pieniędzy i rzeczy przy zataieniu lub zatrzymaniu takowych, maiace sobie prawo zastawu lub inne do tychże utraci.

Kempno, dnia 20. Paźdz. 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

that the tribber plants this

der tinger interior of the standard

man make working would

mercen periodom

4) Proklama. Um 19. April b. 3. find im Borwerkslande von Kozubiec, zur herrschaft Mitostam gehorig, 108 Dustafen, von benen bie altesten aus bem Jahre 1634, die neuesten aus bem Jahre

Proclama. Na dniu 19. Kwietnia r, b. znaleziono na terrytoryum folwarku Kozubca, do dóbr Milosławskich należącego, 108 dukatów, z których naystarsze są z r. 1634, nay-

the first of the state of the s Both Delegation of the Company of th for Brief which was strike, are supposed in the unfind him which we grade so

beim Umgraben gefunden worden.

Die unbefannten Gigenthumer ober beren Erben werden bei Berluft ihrer Rechte gur Unmelbung und Ausführung ibred Gigenthums gu bem auf ben 10. Mars 1838 Bormittage 10 Uhr vor bem herrn Uffeffor hecht an hiefiger Ge= richtsftelle anftebenden Termine vorgela= ben, widrigenfalls ber Schat ber Erflas rung ber Finder und des Grundeigenthus mere gemaß, ben Erben bes Damrann Gorniaf, welche bas Gigenthum beffelben beanspruchen, verabfolgt werben wird.

2Breichen, ben 23. Oftober 1837.

Abnigl. Preug. Land: und Stadtgericht.

1802 find und ein Maria Therefiad'or nowsze zas z r. 1802 i czerwony złoty Maryi Teresy przy przekopaniu.

Niewiadomi właściciele lub sukcessorowie ich, zapozywaią się pod utrata ich praw do podania i uzasadnienia własności na termin dnia 10go Marca f. przed południem o godzinie totév przed Assessorem Sadu Ziemsko-mieyskiego Hecht w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych wyznaczony, w razie niestawienia sięskarb stósownie do oświadczenia znaydziciela i właściciela gruntu, sukcessorom Wawrzyna Gorniaka, pretensye własności do niego roszczą. cym, wydanym zostanie.

Września, d. 23. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

5) Die Dorothea Laufch und beren Chemann Buchbinder Conftantin Binber, mit einander feit dem 4. Aluguft 1835 verheirathet, haben jum gerichtlichen Protofoll d. d. Schubin ben 2. Mugust 1837 bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches bierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Chubin, am 14. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land= und Stabts Gericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Dorota z domu Lausch i iey maż tuteyszy introligator Konstanty Binder, dnia 2. Sierpnia 1835 zaślubieni, protokulem sądowym d. d. Szubin dnia 2. Sierpnia r. b. wspólność maiątku wyłaczyli.

Szubin, dnia 14. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

6) Bekanntmachung. Am 19ten December c. Bormittage 9 Uhr sollen in unserem Geschäfts-Locale 40 Zentner 51 ½ Pfund alte Dienstpapiere an ben Meistbietenden verkauft werden; wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Pofen, ben 9. December 1837.

Rontgl. Saupt = Steuer = Umt.

7) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen land = und Stadtgerichts, werde ich am 19ten b. Mts. bes Vormittags um 9 Uhr nach= siehende Gegenstände, als: Silberzeug, Möbel, Betten, Wasche, Bucher und einer Britsehfe im Karmeliker=Kloster an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen, Posen, ben 9. December 1837.

ob sinwoods das Der Referendarins Billmann.

8) Das von dem erblindeten Krieger Traugott Doege veranstaltete Konzert, sindet Donnerstag den 14ten im Gaale des Hotel de Dresde bestimmt statt. Programm des Konzerts. 1) Duverture von Fr. Schneider; 2) Bariationen für die Fläte von Sußmann, vorg. von Doege; 3) Bravur-Arie aus Sargino; 4) Cavatine für die Fläte von Rossimi, vorg. von der zehnjährige Tochter des Konzertgebers; 5) Lied der Rosamunde, von Hermann Bonn; 6) Duverture von posessimi; 7) Doppel-Bariationen für zwei Flöten, von Berbignier, vorg. von den Töchtern des Konzertgebers; 8) Zwei Lieder für 4 Männerstimmen, von Eduart Tramit; 9) Abagio und Ronde sür die Klarinette von Crassel; 10) Gesang-Piece, auf den Konzertgeber sich beziehend und von ihm selbst vorgetragen; 11) Cavatine sir die Flöte, von Druett, gespielt von der Tochter des Konzertgebers; 12) Erinenerungen aus dem Kriegsleben, Trossworte des erblindeten preußischen Kriegere, Lied für den Konzertgeber, comp. von Lobe.

Billets à 15 fgr., find beim Konzertgeber, Gerberffrage Ro. 46., und Abends an ber Raffe zu haben. Die Raffe wird um 6 Uhr geoffnet. Aufang 7 Uhr.

9) E. A. Georgi aus Sosa bei Schneeberg in Sachsen, empfiehlt sich zum bevorstehenden Weihnachts Markte, zum ersten Male, mit einer gut affortirten Answahl von Stickereien, als: gestickte Pellerinen und Taschentücher auf Jacquonett, Ueberschlagkragen, Pellerinen mit und ohne Falbel auf Spigengrund, weiße und schwarze Spigengrund Tücker, alle Sorten achte Zwirnspigen, Spigen und Rosengrund in allen Breiten, tambourirte Streifen und Einsähe; — achte Blonzben, Blondenkragen, Pellerinen, Schleier und Tücker, und bergl. mehrere zu diessem Fache gehörende Urtikel, und verspricht zu den möglichst billigen Preisen zu

verkaufen. Sein Stand ift schrag bem Rathhause, bicht am Springbrunnen, und an ber Firma zu erkennen.

- 10) Große Italienische Maronen a Pfund 6 fgr., neue Trauben = Nofinen und Schaal = Mandeln empfiehlt E. F. Gumprecht.
- 11) Beften wirklich frischen Ustrach. Caviar, Große Ital. Maronen ober soges nannte Rastanien, schone saftreiche Zitronen in Kisten und einzeln, besten fetten geräucherten und marinirten Lachs, fette geräucherte Gansebruste und Gansekeulen, Braunschweiger Burft, frische marinirte Neunaugen, auch große Limburger Sahns und Schweizer = Rase, empfiehlt billigst: 3. h. Peiser, Wasserstraße im Louisen = Gebäube No. 30.
- 12) Ein vollständiges Sortiment von Gold, und Silber=Baaren, vorzüglich paffende Weihnachts : Geschenke 2c., offerirt zu festen Preisen, ber Gold = und Silberarbeiter E. G. Blau, Markt No. 40., bem Rathhause gegenüber.
- 13) Ausstellung. Bum biedjahrigen Christmarkt empfiehlt einem hohen Abel und geehrten Publikum Spielfachen in Binn nach bem schönsten und neuesten Gesichmack zu ben billigsten Preisen. Ferdinand Wolfowig, No. 120 Breites und Klosterstraßen-Ecke, Eingang durch ben ersten Laden.
- 14) Donnerstag den 14ten December frische Burft und Sauerkohl bei E. Rettschlag, St. Domingo.

- ( CE | ) ---

mertaufen. Erle State if is a new a sidner and a productive was

der der generale Martin der Gerenden der Gerenden der Gerenden der Gerende Gerenden der Gerende Gerend

lake fringe up Lepten - Orblinde No. 20.

and Moderate Manager Comment of the control of the

14) Donkerfog von Igten Dreember winder bei ben Buierfoff & i